au

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

1846. Freitag, den 20. Marz 1846.

Ungekommene Gremde vom 18. Mars.

fr. Guteb. v. Lugow aus Ricin, Frau Magnica und Frau Raufm. Zapas lowefa aus Samter, I im Hotel de Paris; Die grn. Raufl. Lubegyneft und De= meleborf aus Samter, I. im Hotel de Tyrole; Br. Gigenth. Jafel aus Anbitma, 1 im Reb; Sr. Dberforfter Schonwald aus Ingmuntowo, fr. Cant. Merfeld aus Ratwit, I. im fchwarzen Adler; Sr. Bermeffunge-Revifor und Guteb. Giewert aus Rojanowo, Frau Guteb. Rowinsta aus Swiniary, I. im Hôtel de Berlin; Sr. Sandelom. Bohm a. Schwedt, I. im Bidder; bie grn. Muller Rafoweft a. Bronte, Garn aus Robninit, I. in ber Stadt Glogau; fr. Gefr. Ranmefi aus Meudorf, I. Grunftr. Dr. 1.; Sr Gutep. Benda a. Kromolic, Sr. Guteb. Jodifch a. Czerlaino, I, im Hotel de Gracovie; fr. Gen. Bevollm v. Zaboroweti aus Reudorf, I. im Hotel de Dresde; fr. D. R. S. : Affeff. Albeit aus Cottbus, I. Berl. Str. Rr. 31.; fr. Guteb. v. Baremba a. Saby, I. im Hotel de Baviere; Die frn. Rauft. Berael und Cohn aus Anczowol, Pafch und Edftein aus Rawicz, 1. in den 3 Rronen; Die Lehrerfrau Cturmer und Frau Bittwe Ponieda a. Manieczti, I. Schlofberg Dr. 5; Die Brn. Sauslehrer Rleparsti aus Domino, Cand. Jahner aus Delpin, Sr. Cond. Grecapneli a. Frantfurt a. D., I, im Hotel de Berlin; Frau Bittwe Lewandowela aus But, Sr. Guteb. Koralewefi aus Bardo, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Lutomöfi a. Parufgewo, I, im fcmargen Abler; Sr. Paffor Bagner a. Militich, - Sr. Caufm. Bagner aus Bamberg, I. im Hotel de Dresde; fr. Gigenth. Rrgeto= tomeli aus Dblacgto, Sr. Translateur Dpit aus Samter, I. im Hotel de Saxe; Sr. Schuhmacher Bubler a. Schneidemuhl, I. in ber Stadt Blogau; die grn. Raufl. Care und Lippmann aus Samocin, Simonfohn aus Filchne, Jonas u. Windmuller ans Pleichen, Rantorowicz aus Zions, L. im Gichborn; Die Brn. Panemig und v. Uhben, Lieuts. im 3. Ul.-Reg., v. Zawadzei, Lieut. im 12. Inf.-Reg., aus Rurnit,

1. im Hotel de Bavière; bie grn. Guteb. v. Mofzezenefi aus Jegioret, Graf Cos folnidi aus Malgowo, f. im Hôtel à la ville de Rome; fr. Bat Arst Laube a. Schrimm, Die Sen. Rauft. Meper aus Bremen, Udo aus Breslau, Beprach aus Franffurt a. D., Bouvier a. Reuchatel, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Lands ichafte. Calculator v. Kuromefi aus Dierfebaum, I. Ritterftr. Dr. 10.; Sr. Guteb. Chodadi aus Chwaltowo, I. Gerberftr. Dr. 18.

1) Poittal=Citation. Die verebe= lichte Wilhelmine Schulz geb. Bimmer, jest in Dowunden bei Reichenbach in Dft= Preußen, hat gegen ihren Chemann, ben vormaligen Schafer Chriftoph Schulg, welcher am 6. Juni 1843. von ber bie= figen Arbeiter . Abtheilung entwichen ift, ohne ferner von feinem Leben und Unfente halt Radricht ju geben, wegen boelicher Berlaffung auf Trennung ber Che geflagt und beantragt, benfelben fur ben allein fculdigen Theil zu erflaren.

Es wird baher ber gebachte Chriftoph Schulz aufgefordert, fpateffens in bem am 4 Mai 1846 Bormittage 11Ufr por dem Deputirten Referendarius Berge berg im Inftruftionegimmer bes unterzeichneten Dber Landes : Gerichte anberaumten Termine Nachricht bon feinem perurtheilt werden wird.

Ronigliches Oberlandesgericht; Krol. Sad Nadziemiański; I. Abtheilung.

Zapozew publiczny. Wilhelmina z Zimmerów zamężna Schulz w Powundach pod Reichenbachem w Prusach wschodnich teraz zostająca, podała przeciw mężowi swemu Krzysztofowi Schulz, bylemu owczarzowi, który pod dniem 6. Czerwca 1843. z tutejszéj sekcyirobotników wojskowych zbiegł, nie dawszej żadnej dalszéj wiadomości o swém życiu i pobycie, skargę o rozwód dlazłośliwego jej opuszczenia, zwnioskiem o uzna. nie go za stronę winną,

Wzywa się zatém tegoż Krzysztofa Schulz, aby najdalej w terminie na dzień 4. Maja 1846. zrana o go. dzinie 1.1. przed deputowanym Referendaryuszem Herzberg w izbie instrukcyjnéj podpisanego Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym, o poby-Aufenthalte mit ber Erflarung, bag er cie swoim z ta deklaracya wiadomość bereit fei, Die Rlagerin wieder bei fich auf- dal, Ze jest gotow powodke dosiebie junehmen, ju geben, wibrigenfalls nach przyjąć, gdyż w przeciwnym razie bem Untrage ber Rlagerin Die Che ge= wedle wniosku powodki malzenstwo trennt, ber provocat fur ben allein fchul, rozwiązanein, pozwany za strone windigen Theil erflart und in Die Projeffosten na uznany i na koszta processu skazany zostanie oud mondallo .no

Posen, den 23 December 1845. W Poznania, d. 23. Grudnia 1845.

2) Deffentlicher Vertauf 3um 3med einer Auseinanderfetjung. Dber = Laubes , Gericht & u Dofen.

Das abliche Rittergut Popowo nebft bem Dorfe Dbrzno, im Rreife Birnbaum, Janbichaftlich mit Ginichluß ber Forften abgeschätt auf 22059 Riblr. 21 fgr. 11 pf., foll am 11. Mai 1846. Bormit= tage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichte= ftelle subhaftirt merben.

Die Tore nebft Sypothekenschein und Bedingungen fonnen in unserem IV. Gefcafte Bureau eingefehen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekann=

ten Miteigenthumer ale:

Die Gebruder Theodor Bincent und Unton Ctanielaus D'alphonce, fo wie die Erben bes Rarl von Oppen u. bes Thabeus Bladimir Magloire D'allphonce,

werden hierzu offentlich vorgelaben.

Außerdem werben alle unbefannten Real-Pratendenten aufgefordert, fich bei Bermeibung ber Prafluffon fpateftens in biefem Termine gu melben.

Pofen, ben 4. Oftober 1845. Ronigl. Dber Landes = Gericht;

I. Abtheilung.

3) Boiktal: Citation. In bem Sy= pothekenbuche bes im Bongrowiecer Rreife belegenen adelichen Gutes Dziewierzewo ift Rubrica III. Nr. 2. eine Protestation de non amplius intabulando fur bie

Sprzedaż publiczna celem uczynienia działów. Sąd Nad-Ziemiański w Poznaniu.

Dobraziemskie Popowo wraz z wsią Debrzno, w powiecie Międzychodskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa włącznie zborami oszacowane na 22,059 tal. 21 sgr. 11 fen., mają być dnia II. Maja 1846. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu na-

Współwłaściciele z pobytu niewia-

domi, jako to:

Teodor Wincenty i Antoni Stani. sław bracia d'Alfonce, oraz sukcessorowie Karola Oppen i Tadeusza Włodzimierza Magloire d'Alfonce,

zapozywają się na takowy publicznie.

Oprócz tego wzywają się wszyscy nieznajomi pretendenci realni, aby się pod uniknieniem prekluzyj najpóźniej w terminie niniejszem zgłosili.

Poznań, dnia 4. Października 1845. Król. Sąd Nad-Ziemiański.

Wydziału I.

Obwieszczenie. W księdzehypotecznej położonej w powiecie Wągrowieckim wsi szlacheckiej Dziewierzewo zapisaną jest w skutek rozrządzenia z dnia 3 Czerwca 1797, roku Erben des Johann Markwardt wegen einer unterm 13. Februar 1797. angemels defen von der damaligen Eigenthümerin Michalina v. Radzyminska aber bestritte, nen Forderung von 694 Floren polnisch Kapital ex inscriptione de seria V. post festum sancti Laurentii 1751. und 694 Floren polnisch versessen Insteressen ex decreto vom 3. Juni 1797. eingetragen.

Der jetige Besitzer bes verhafteten Guts hat behauptet, bag jene Post langst getilgt fei, eine lofdungefahige Quittung aber nicht zu produciren vermocht.

Auf ben Antrag des setzigen Besitzers des Guts Dziewierzewo werden daher die Johann Markwardtschen Erben deren Erzben, Cessionarien oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, und an die zu lösschende Post Ansprüche zu haben vermeis nen hierdurch aufgefordert, solche in dem auf den 9. Mai c. Borm. 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts Rath Ulrici in unserm Instruktionszimmer anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit denselben werden präschwirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillsschweigen auserlegt werden wird.

Bromberg, ben 27. December 1845. Ronigl. Ober-Landes-Gericht. I. Abtheilung.

w Rubryce III. pod liczbą 2. protestacya de nonamplius intabulando dla sukcessorów Jana Markwardta, względem zameldowanej na dniu 13. Lutego 1797. r., lecz przez owczasową właścicielkę Michalinę Radziminską zaprzeczonej pretensyi w ilości złotych polskich 694. ex inscriptione de feria V. post festum sancti Laurentii 1751. i złotych polskich 694. zaległych prowizyj.

Właściciel teraźniejszy wsi zastawionej twierdzi, że intabulat ten już dawno jest zaspokojony, leczwstanie nie jest przystawić kwitu na wymaza-

nie zdatnego.

Na wniosek teraźniejszego właściciela wsi Dziewierzewa wzywają się sukcessorowie Jana Markwardta, sukcessorowie ich, cessyonaryusze, lub ci, którzy w prawa ich wstąpić i do intahulatu wymazaćsię mającego pretensye mieć mniemają, aby takowe w terminie na dzień 9. Majar. b. zrana o godzinie 11. wyznaczonym, przed delegowanym Wm. Ulrici, Radzcą Sądu Głównego, w izbie naszéj instrukcyjnej zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi zostaną wykluczeni i im nakazaném będzie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dnia 27. Grudnia 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I. 4) Bekanntmachung. Die Kunisgunde Franciska Marianna geborne Brykstynska, Shefrau des hiefigen Scharfsrichters Ludwig Gundermann, hat bei ihrer Majorennitats Erklarung die wahsrend ihrer Minderjahrigkeit ausgeseht gewesene Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 20. Februar 1846. Konigl. Land = und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

5) Der Privatlehrer Wolff Grat von hier und die Wittme herrmann Eva geb. Barczyństa, hebamme in Schwersenz, has ben mittelst Chevertrages vom 10. December 1845. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, die des Erweres aber beis behalten, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 25. Februar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Der handelsmannn Samuel Starz von hier und die unverehelichte Jette Das vidsohn, haben mittelft Severtrages vom 9. Marz d.J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Posen, am 11. Marg 1846. Konigl. Land= und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszém do wiadomości publicznej, że Kunegunda Franciszka Maryanna Brykczyńska, żona tutejszego kata Ludwika Gundermana, przy ogłoszeniu jej za pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku, która w czasie jej maloletności zawieszoną była, wyłączyła.

Poznań, dnia 20. Lutego 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że nauczyciel prywatny Wolff Graetz z miejsca i wdowa Ewa Herrmann z domu Barczyńska, akuszerka z Swarzędza, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Grudnia 1845. wspólność majątku wyłączyli, dorobku zaś zatrzymali.

Poznań, dnia 25. Lutego 1846. Król. Sąd Ziemsko-mieyski

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że handlerz Samuel Sklarz z miejsca i niezamężna Jetta Davidsohn, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Marca 1846.

Król. Sąd Ziemsko-miejski. Drugi wydział. 7) Bekanntmachung. Das Schulb= instrument des Poffmarters Johann Jacob Bolff gu Mroczen beflebend aus dem Er= fenntniffe bes ehemaligen Landgerichts gu Schneidemuhl vom 22. September (27. Movember) 1823. der Berhandlung d. d. Miroczen ben 20. December 1824, ber Requisizion ber Roniglichen Regierung ju Bromberg bom 17. Februar 1825. und ben Sypothefenscheinen vom 6. Februar 1826 und 13. Marg ei aber 411 Rthlr. 16 Ggr, welche fur ben Roniglichen Fis= fus im Spothetenbuche ber zu Mroczen sub Mr. 38 und 39 (jest 39 und 40) belegenen Grundftude Rubrica III. Mr. 1. eingetragenen Strafgelber; - ift an= geblich verloren gegangen.

Es werden baber alle biejenigen, melche an bas vorgebachte Sypothefeninfiru= ment ober an die baraus hervorgebende Post von 411 Ribir. 16 Ggr. felbst, als Gigenthumer, Ceffionar, Briefinhaber, Unfpruche ju haben vermeinen, merden hiermit vorgeladen, diefe Unfpruche fpå= teftene in bem ben 11. Mai 1846. Bor, mittage 11 Uhr an hiefiger gewohnlicher Gerichteftatte bor bem Deputirten herrn Rammergerichte-Uffeffor Schneiber anfte= benden Termine anzumelben, wibrigen= falls fie damit pracludirt, bas aufgebos tene Inftrument amortifirt und auf Un= trag bes Schuldners die genannte Supo. thefen=Poft im Sopothefenbuche wird ge= loscht werden.

Lobsens, den 6. December 1845. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Obligacya dozorcy poczty Jana Jakóba Wolff z Mroczy, składająca się z wyroku byłego Sądu Ziemiańskiego w Pile z dnia 22. Września (27. Listopada) 1823. r., z czynności d. d. w Mroczy dnia 20. Grudnia 1824. r., z rekwizycyi Kró. lewskiej Regencyi w Bydgoszczy z dnia 17. Lutego 1825. i z wykazu hypotecznego z dnia 6. Lutego 1826. i 13. Marca ej, na summe 411 tal. 16 sgr., która dla Fiskusa Królewskiego w księdze hypotecznéj gruntu pod Nr. 38. i 39. (teraz 39. i 40.) w Mroczy położonego, w Rubryce III. Nr. 1. zaintabulowana kara pieniężna, wedlug udania zaginiona zostala.

Wszyscy więc ci, którzy do rzeczonéj obligacyi lub do summy zniéj wynikającej 411 tal. 16 sgr. jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub listowni pretensye mieć mniemają, zapozywają się niniejszém, aby w terminie dnia 11. Maja 1846. r. przed południem o godzinie 11. przed deputowanym Ur. Assessorem Sądu Kamery Schneidertu w miejscu posiedzeń sądowych pretensyeswe zameldowali, w przeciwnym bowiem razie prekludowanemi będą, odezwana obligacya amorryzowana, a na wniosek dłużnika rzeczony dług hypoteczny w księdze hypotecznej wymazany zostanie.

Łobżenica, dnia 6. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachung. Der Borwertsbefiger Stanislaus v. Sciernichi aus Burgrabetwo hat mit feiner Braut ber feparirten v. Arynfometa Corbula gebornen v. Cfargunefa mittelft gerichtlichen Ber= trages vom 27. Januar b. J. bie Gemeins fchaft ber Guter und bes Erwerbes auss gefdloffen.

Erzemeszno, ben 20. Februar 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Ur. Stanisław Sciernicki, właściciel folwarku Burgrabstwa, wyłączył z narzeczoną swoją separowaną Ur. Krynkowską, Kordulą z domu Skarzynskich, według układu sadowego z dnia 27. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku.

Trzemeszno, dnia 20. Lutego 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Der Gutebefiger Mlerander Rolefi Bu Biechowo, biefigen Rreifes, und bie Conftantia Cypniewela, haben mittelft Chevertrages vom 12. Januar b. 3. vor Gingehung ber Che die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Wrefchen, am 26. Februar 1846. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Alexander Kolski, dziedzic dóbr Biechowo w powiecie tutejszym i Konstancya Sypniewska, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Stycznia r. b. przed wstąpieniem w związek małżeński wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 26. Lutego 1846.

<sup>10)</sup> Durch alle Buchhandlungen ift zu haben, pofen bei Mittler, Seine und Scherk: Renmann's Spezialkarte von Rrakau und ben angrenzenden Landestheilen bon Polen, Galligien 2c. (Gect. 173. und 192. aus Reymann's großer Karte. Ber= lag von C. Flemming.) à Blatt 15 Ggr. Deffen Specialfarte ber Proving Pofen, 16 Blatter, bas Blatt 15 Ggr. - Sandte, Atlas ber Proving Pofen. 3 Blatter. 15 Egr. Sandte, Karte von Polen, 33 Ggr. Sandte, Rarte von Ungarn und Galligien, 33 Ggr.

- 11) In meinem Verlage ist so eben erschienen: Zbior rozmaitych spiewow polskich, zawierający w sobie 500 spiewow rozmaitej treści z przygrywaniem gitary, złożone przez K. Hayn. Heft I. Preis 5 Sgr. Bon dieser Sammlung erscheint regelmäßig monatlich ein Heft zum Subscriptionspreise von 5 Sgr. Zu recht zahlreicher Subscription ladet ergebenst ein Jacob Cohn, Markt Nr. 62.
- 12) Hauslehrer. Ein musikalischer Candidat der Theolgie, gegenwärtig Lebrer in einem polnischen Hause, wunscht vom 1. Juli a. c. ab in einer deutschen Familie placirt zu werden. Derselbe besitzt außer der gesetzlichen Concession das beste Zeugeniß über sein mehrjähriges padagogisches Wirken in einer deutschen gräflichen Fas milie und ist auf Verlangen bereit, sich personlich vorzustellen. Geneigte Offerten unter E. S. 46. übernimmt gefälligst Herr Conducteur Kahl, Gerberstraße Rr. 3. in Posen.
- 13) Belobung. Durch die gottliche Borforge und Mithulfe bes hiefigen Rreis. Ehirurgus und Geburtshelfer herrn Dr. Knispel wurde meine Frau Ernestine Englander von einer swochentlichen gefährlichen Rrantheit, in Berbindung einer Geburt, durch seinen Fleiß, Kenntniffe und Treue fast vom Todtenbette gerettet, wofür nicht allein ich, sondern ein jeder der hiefigen Stadt ihm nicht genug dantbar fein tann. Ich bringe diese Danksagung gern zur bffentlichen Kenntniß. Gott moge ihn noch lange gesund und am Leben erhalten.

Mur. Godlin, ben 17. Marg 1846.

Der Raufmann Simon Englander.

34) Bur Aufnahme von Bersicherungen gegen Feuerogefahr auf alle bewegliche Gegenstände zu den billigsten Prämiensagen empfehlen wir die auf Gegenseitigkeit und Deffentlichkeit gegründete Brandversicherungsbant für Deutschland in Leipzig mit dem ergebensten Bemerken, daß die naheren Bedingungen bieses nühlichen Insstituts, so wie Antrageformulare in unserm Comptoir, Markt Nr. 88., gratis erztheilt werden. Posen, den 17. Marz 1846.

M. Dirichfeld, General-Agent. DR. Gichborn, Agent fur pofen.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 68. Freitag, den 20. Marg 1846.

- 15) Die vaterlandische Feuer Derficherunge Gesellschaft in Elberfeld versichert ju febr billigen Pramien Gegenstande aller Urt, als Mobel, Baaren, Fabritgerathe ic. ic. burch ben hanpt-Agenten Gregor Jantowsti im Bazar.
- posen eine regelmäßig von beiben Orten wochentlich jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend abgehende Gilfrachtsuhre errichtet, die in 13 Rthlr. pro Centner Bracht ben 5. Tag liefern wird. Guter nach allen Gegenden werden franco Provission angenommen und aufs Schleunigste befördert, und find auf der Tour zwischen posen und Berlin in jeder Stadt Spediteure ernannt, die Frachtstude zu verhalt, nigmäßigem Lohne durch diese Fuhre versenden.

Dofen, ben 18. Marg 1846.

Eduard Mamroth in Pofen, fleine Gerberftrage Rr. 10/11. 3. A. Fifcher in Berlin, Prenglauer Strafe Rr. 24. Bart & Berner in Berlin, Raiferftrage Rr. 41.

- 17) Reues Stabliffement. Mein hierfelbst Breite Straße Mr. 8. neu erzichtetes Kurz-Waaren-Geschäft, bestehend aus allen in dieses Fach einschlagenden Artikeln, erlaube ich mir einem hochgeehrten Publikum bestens zu empfehlen und verspreche ich bei reller und prompter Bedienung die billigsten Preise.

  Wosen, im Marz 1846. Morig Toplig.
  - 18) Gerberftraße Dr. 20. ift Remise, Stallung und Boden zu beliebigem Gebrauch vom 1. April c. ab zu vermiethen. Nabere Auskunft wird im Laden beffelben hauses ertheilt.
  - 19) Alle Gorten englische Stahlfedern und Stahlfeder : Dinte empfichlt Rerrmann Morig.

- 20) Weiße Rleesaat in bester Qualitat verkauft billig Julius Kantorowicz, Dominikanerstraße Rr. 2.
- 21) Etablissemente Unzeige. Ginem hohen Abel und geehrten Publitum wibme ich die ergebenfte Unzeige, daß ich Mittwoch den 18. d. M. eine Conditorei und Thorner Pfefferkuchen = Fabrik Rramerstraße Rr. 13. bierselbst eröffne, mit der Bitte um geneigten Zuspruch. Posen, ten 17. Marz 1846. Julius Feldt.
- 22) Das Berliner Beigbier in ber zweiten und fehr verbefferten Auflage ift gur haben à 2 Ggr. die große Flasche beim Brauer G. Beig, Ballischei.